## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 119. Montag, den 19. Mai 1845.

Ungekommene gremde vom 16. Mai.

Hr. Kaufm. Lion Levi aus Lissa, I. im Hôtel de Tyrole; Frau Raufm. Jouanne aus Berlin, Frau Guteb. v. Gorzynska aus Karmin, I. in der goldnen Gans; Hr. Partik. Elter a. Gosinn, I. Bergstr. Nr. 15.; Hr. Kreis-physikus Dr. Stanelli aus Kosten, Frau Guteb. Łączynska aus Polen, Hr. Hofrath Platonoss a. Warschau, I. im Bazar; Hr. Burger Wyczynski aus Uscz, Hr. Guteb. Hildebrand aus Dakow, die Hrn. Guteb. Borowski aus Dymkowo, Lubierowski aus Rudnicz, Wandel aus Karczewo, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Kaust Zissel aus Lissa, Zissel und Fabian aus Fraustadt, Kempner aus Kempen, Schneider aus Berlin, Eisemann aus Pforzheim, Hr. Guteb. Graf Rościelski aus Karczyn, I. im Hôtel de Rome; Hr. Kammerger.-Alses. Scharwenka aus Fraustadt, Hr. Wirthsch.-Insplange aus Krischt, I. im weißen Adler; Hr. Guteb. Scholz aus Doorzysk, I. im Hôtel de Dresde; Hr Lieut. im 40. Insplace, Graf v. d. Golz aus Mainz, Hr. Guteb. v. Zielinski aus Marsowice, verw. Frau Kausm. Geraud aus Thorn, Hr. Lieut. und Reg.-Kond. Deimito aus Poppen, I. im Hôtel de Bavière.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober = Lande & = Gericht zu Posen.

Das Rittergut Ciolfowo im Kreije Rrbben, abgeschäßt auf 30,516 Rthlr. 8 Sgr. 10 Pf., soll am 15. September 1845. Bormittage um 10 Uhr an orbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden. Sprzedaż konieczna. Sąd Nadziemiański w Pożnaniu.

Dobra ziemskie Ciołkowo w powiecie Krobskim, oszacowane na 30,516 tal. 8 sgr. 10 fen., mają być dnia 15. Września 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane. Die Tare nebst Supothekenschein und Bedingungen konnen in unferm IV. Gesichaftsbureau eingesehen werden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger: die Constantiav. Blociszwöfa verebelichtev. Blociszwöfa, die Marianna v. Gliszyńska verebel. v. Stemborska, der Albert v. Gliszyński, die Franciska v. Blociszwöka verebel. v. Gliszyńska, die Constantia v. Błociszwöka verebel. v. Jaskulska, die Antonina v. Błociszwöka, der Matheus v. Błociszwöki, der Philipp Mossessino und der Jerael Markus Ries, so wie der seinem Aufenthalte nach gleiche falls unbekannte Stanislaus v. Błociszewośti, aufwelchen der Besitztiel im Lypozthekenbuche mitberichtigt ist, werden hierzu defentlich vorgeladen.

2) Nothwendiger Verkauf. Dber=Landes=Gericht zu Vosen.

Das Rittergut Miforzyn, Untheil sub A., im Kreise Schildberg, abgeschätzt auf 9529 Rtlr. 12 igr. soll am 4. Novems ber 1845 Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhassirt werzden. Die Taxe nehst Hypothekenschein und Bedingungen können in unserem vier, ten Geschäftsbureau eingesehen werden. Die dem Ausenthalte nach unbekannten Gläubiger, als: die Antonia v. Kobylaństa, geb. v. Karsznicka, modo deren Erzben, die Ignaß v. Niemojewölischen Mis

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biorze Sądu naszego.

3927

Wierzyciele z pobytu niewiadomi Konstancya z Błociszewskich zamężna Błociszewska, Maryanna z Gliszczyńskich Sztemborska, Wojciech Gliszczyński, Franciszka z Błociszewskich Gliszczyńska, Konstancya z Błociszewskich Jaskulska, Antonina Błociszewska, Mateusz Błociszewski, Filip Mossessyno i Israel Markus Ries, oraz Stanisław Błociszewski, z zamieszkania niewiadomy, na którego tytuł possessyi w księdze hypotecznej zapisanym jest, zapozywają się na takowy publicznie.

Poznań, dnia 5. Lutego 1845. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna. Sąd Nadziemiański w Poznaniu.

Dobra ziemskie Mikorzyn części sub A., w powiecie Ostrzeszowskim, oszacowane na 9,529 talarów 12 sgr. mają być dnia 4. Listopada 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przej rzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego. Wierzyciele zpobytu niewiadomi, jako to: Antonia z Karsznickich Kobylańska teraz sukcesso-

norennen, die Felix v. Miemojewöfischen Minorennen und die Valentin v. Morawötischen Kinder werden hierzu offentlich vorgeladen.

Pofen, ben 29. Marg 1845.

Bekanntmachung. Aufben Un= trag der hiefigen Roniglichen Regierung werden alle biejenigen unbefannten Ders fonen, welche an bie Rreietaffegu Schrimm aus der Zeit bom 26. Mai 1829. bis jum 6. Mai 1843., mahrend welcher ber verftorbene Kreis-Steuereinnehmer Thier= ling ber gedachten Raffe vorgeftanden bat, Unspruche gu haben vermeinen, aufgefor= bert, Diefe ihre Unspruche spateftens in bem am 5. September c. in unferm Inftructione 3immer bor bem Deputirten herrn Referendarius Schuler anftebenden Termine angumelben, widrigenfalls fie ihres Unspruchs an die Ronigliche Raffe verluftig geben und bloß an die Person besjenigen, mit welchem fie contrabirt ba= ben, merben bermiefen werden.

Pofen, am 26. April 1845. Konigl. Ober : Landesgericht. I. Abtheilung.

4) Bekanntmachung. Für das Ciefterzienser-Rloster zu Priment haften aus der Schuldverschreibung des Ignahr. Suschorzewsti vom 24. Juni 1788., oblatirt im Grod zu Kalisch am 18. Juli 1789., 3166 Thaler 20 Sgr. oder 19,000 Fl. poln. zu 5 Procent verzinsbar, Rubrica III. auf den, im Pleschener Kreise beles

rowie téjże, małoletni Ignacego Niemojewskiego, małoletni Felixa Niemojewskiego i dzieci Walentego Morawskiego, zapozywają się na takowy publicznie.

Poznań, dnia 29. Marca 1845.

Obwieszczenie. Nawniosek Król. Regencyi tutejszej wzywają się wszystkie osoby nieznajome, które do kassy powiatowej w Szremie z czasu z dnia 26. Majar. 1829. až do dnia 6. Maja r. 1843., w którym zmarły pobórca powiatowy Thierling pomienioną kassę zawiadywał, pretensye mieć sądzą, aby pretensye swe najpóźniej w terminie na dzień 5. Września r.b. zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéj przed delegowanym Ur. Schüler, Referendaryuszem, wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym pretensye swe do kassy Królewkiej utraca i li do osoby tego, z kim w układy wchodzili, odesłane zostaną.

Poznań, dnia 26. Kwietnia 1845. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Obwieszczenie. Dlaklasztoru Cysterzów w Przemencie zabezpieczone są z obligacyi Ignacego Suchorzewskiego z dnia 24 Czerwcz r. 1788., opłatowanej w Grodzie Kaliskim na dniu 18. Lipca r. 1789, 3166 tał. 20 sgr. czyli 19,000 złotych polskich z prowizyą popieć od sta, w Rubryce

genen Gatern Groß und Rlein Tursto und Bogustawic Nr. 14., Jedlec Nr. 6., Macewo Nr. 5., Kajewo und Ciesle Nr. 3., Czerminet und Pojednica Nr. 7. und Goluchowo mit Przefupowo Nr. 11., welche mittelst Urkunde vom 25. Februar 1841. dem Sacularisations-Fonds übers wiesen worden sind.

Die Poft ift bezahlt, aber bas barüber ausgefertigte Sypothefen-Document bers

loren gegangen.

Mufden Antrag des Besitzers von Tureto werden baher alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand- oder fonftige Briefe-Inhaber an biese Post und an bas baruber ausgestellte Inftrument, bestehend:

- 1) and bem am 12. Mary 1798. tem Cifterzienfer, Rlofter zu Priment er, theilten Recognitions = Scheine von ber herrschaft Goluchow,
- 2) ber Schulb = Urfunde bes Ignat v. Suchorzewski vom 24 Juni 1788., oblatirt im Grod zu Kalisch am 18. Juli 1789.,

Unsprüche haben, hierburch aufgeforbert, fich in bem am 5. Geptember c. Bormittags 10 Uhr vor bem Ober-Lans bes-Gerichts-Referendarins Schüler ansfiehenden Termine in unserm Instructionsz Zimmer zu melden, widrigenfalls sie mit ihren Unsprüchen pracludirt, ihnen hins fichts berselben ein ewiges Stillschweigen

III. na dobrach w powiecie Pleszewskim położonych Wielki i Mały Tursko i Bogusławic Nr. 14., Jedlec Nr. 6., Macewo Nr. 5., Kajewo i Cieśle Nr. 3., Czerminek i Pojednica Nr 7. i Gołuchowo z Przekupowem Nr. 11., która to summa dokumentem z dnia 25. Lutego r. 1841. nafundusz sekularyzacyjny zlaną została.

Summa niniejsza została wypłaconą, dokument hypoteczny na takową

wydany jednakowoż zaginął.

Na wniosek posiedziciela dóbr Tursko wzywają się zatém wszyscy, którzy jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub dzierzyciele, pretensye do summy rzeczonej oraz dokumentu względem takowej wystawionego, składającego się:

 z wykazu rekognicyjnego majętności Gołuchowa, na dniu 12.
 Marca r. 1798. klasztorowi Cysterzów w Przemencie wyda-

nego,

2) z obligacyi Ignacego Suchorzewskiego z dnia 24. Czerwca r. 1788., opłatowanej w Grodzie Kaliskim na dniu 18. Lipca roku 1780.

mają, aby się w terminie na dzień 5. Września r. b. zrana o godzinie 10. w naszej sali instrukcyjnej przed Ur. Schüler, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, wyznaczonym zgłosili, albowiem wrazie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni zostaną, wieczne milczenie im wzglę-

auferlegt und die Lbichung ber fraglichen Poft in den betreffenden Hopothekenbuchern in Folge Untrage des Befigere erfolgen wird.

Posen, am 1. Mai 1845. Konigl. Ober Randes Gericht, I. Abtheilung.

5) Editrale Citation. Alle diejenisgen, welche aus dem Etats-Jahre 1844. an die Kaffen nachstehender Truppentheile und Militair. Berwaltungen bes 5. Armees Corps, als:

a) ju Bromberg:

1) bes Fufilier-Bataillons 19. Infan, terie-Regiments,

2) des 2. Bataillons 14. Landwehrs Regiments nebst Escabron, Artilles rie = Compagnie und Dekonomics Commission,

3) bes Proviant-Umte,

4) bes Garnifon-Lagarethe,

5) ber magistratualischen Garnison= Bermaltung;

b) ju Inowroclam:

6) ber Rafernen=Berwaltung,

7) bes Garnison-Lazareths;

8) des Fufilier=Bataillone 18. Infansterie=Regimente,

9) bes 1. Bataillons 14. Landwehr= Regiments nebst Escabron, Artilalerie-Compagnie und Dekonomies Commission,

10) bes Garnifon=Lagarethe,

11) ber magiftratualischen Garnison= Berwaltung;

dem takowych nakazaném będzie i wymazanie summy niniejszéj z właściwych ksiąg hypotecznych w skutek wniosku posiedziciela nastapi.

Poznań, dnia 1. Maja 1845. Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydziału I.

Cytacya edyktalna. Zapozywają się niniejszem wszyscy ci, którzy z roku etatowego 1844. do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarządów wojskowych piątego korpusu jako to:

a) w Bydgoszczy:

1) batalionu fizylierów 19. pułku

piechoty,

- a. batalionu 14. pułku obrony krajowej, oraz szwadronu konnicy, kompanii artyleryi i kommissyi ekonomicznej,
- 3) urzędu prowiantowego,
- 4) garnizonowego lazaretu,
  5) zarządu garnizonowego magistratu;

b) w Inowrocławiu:

6) zarządu koszar,

7) lazaretu garnizonowego;

c) w Gnieznie:

8) batalionu fizylierów 18. pułku piechoty,

9) 1. batalionu 14. pułku obrony krajowej oraz szwadronu konnicy kompanii artyleryi i kommissyi ekonomicznej,

10) lazaretu garnizonowego,

11) zarządu garnizonowego magistratu; d) zu Rakel:

12) ber Dagagin = und Garnifon = Bers waltung;

- e) gu Goneibemubi:

13) bes 3. Bataillone 14. Landwehr= Regimente nebft Escadron, Artil. lerie-Compagnie und Defonomie= Commission,

14) ber magiftratualifchen Garnifon=

Bermaltung,

aus irgend einem Rechtegrunde Unfpruche gu haben glauben, werden hierburch auf= geforbert, fich mit biefen ihren Unfpruchen binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem in unferm Inftructione-Bimmer por bem herrn Dber = Landes = Gerichte = Refe= rendarius gunt auf ben 4. Juli b. 3. Bormittage um 11 Uhr anberaumten Termine zu melben, widrigenfalls fie ihrer etwanigen Unfpruche an Die genannten Raffen verluftig geben und mit benfelben lediglich an die Perfon besjenigen, mit welchem fie contrabirt haben, verwiesen werden follen.

Bromberg, ben 11. Januar 1845. Ronigl. Dber : Landes = Gericht, Erfte Abtheilung.

CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

- Proclama. In bem Sypothe= 6) fenbuche bes im Inowraclamer Rreife belegenen Rittergutes Dzienice fteben do pling hi mad an
  - 1) Rubr, III. Nr. 2. 3333 Mthir. 10 Ggr. als ber Brautschat ber Elifabeth v. Gofotowefa verebelich= ten b. Boleta aus bem Rauffon. trafte bom 24. Juni 1785 und

d) w Nakle:

12) zarządu magazynowego i garnizonowego;

e) w Pile:

13) 3. batalionu 14. pulku obrony krajowej oraz szwadronu konnicy, kompanii artyleryi i kommissyi ekonomicznej,

14) zarządu garnizonowego magi-

z jakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć mniemają, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy, anajdalej w terminie na dzień 4. Lipca roku bieżącego zrana o godzinie 11. w izbie naszéjinstrukcyjnéj przed Ur. Funk, Referendaryuszem Sadu Głównego, zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawający swoje mieć mogace pretensye do rzeczonych kass utraci, i z takowemi tylko do tej osoby, z którą kontrakt zawierał, odeslany będzie.

Bydgoszcz, dnia 11. Stycznia 1845. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Obwieszczenie. W księdzehypotecznej wsi szlacheckiej Dziennice, położonej w powiecie Inowracławskim zapisano:

1) w Rubryce III. pod liczbą 2. ex decreto z dnia 2. Kwietnia r. 1793. na mocy kontraktu kupna z dnia 24. Czerwca r. 1785. i recessów sądowych z dnia 4. ben gerichtlichen Rezessen vom 4. Juni 1788 und 11. Marg 1793 ex decreto vom 2. April 1793 und

2) Rubr. HI. Mr. 3. 3333 Mthlr. 10 Sgr. nebst 5 Procent Zinsen für die Eunigunde geborne v. Nostittnicka verehelichte Kammerherrin v. Kościelska aus der Obligation vom 9. Juni 1822 ex decreto vom 17 Ottober 1822 eingetragen.

Da die Tilgung beiber Poften behaup. fet und bas Aufgebot von bem Befiger Des Gute und ber Inhaberin ber Doft Rubr. III. Dr. 3, beantragt worben, fo werben alle diejenigen, welche an diefe beiben Poften ober bas uber bie Poft Rubr III. Dr. 3. ausgefertigte, aus ber notariellen Obligation bes Rammerherrn Joseph v. Roscieleti vom 9. Juni 1822, bem barauf befindlichen Ingroffationes vermerte vom 17. Oftober 1822 und dem Sypothefen = Recognitione = Scheine bom 17. Oftober 1822 beffehenden und angeblich verloren gegangenen Documente, als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfandglaubiger ober fonft aus einem Grunde Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, diefe ihre Un= fpruche fpateftens in dem auf den 25. Juni d. J. Bormittage 11 Uhr por dem Deputirten herrn Dber : Landesgerichte= Rath Ulrici in unserem Inftruftionszim= mer anftebenden Termine anzumelden und gehörig barguthun, widrigenfalls fie berfelben werden verluftig erflart wer= Czerwca r. 1788. i 11. Marca r. 1793. 3333 tal. 10 sgr. jako posag Elźbiety z Sokołowskich Wolskiej,

w Rubryce III. pod liczbą 3. ex decreto z dnia 17. Października r. 1822, na mocy obligacyi z dnia 9. Czerwca r. 1822. 3333 tal. 10 sgr. dla Kunegundy z Rokittnickich zamężnej szambelanowej Kościelskiej.

Gdy twierdzono zaspokojenie obydwoch intabulatów i wniesiono o publiczne wywołanie przez dziedzica tejže wsi i właścicielke intabulatu pod Rubryką III. i liczbą 3. zapisanego, więc wzywają się wszyscy ci, którzyby do tych dwóch intabulatów lub do dokumentu wygotowanego naintabulatzapisany w Rubryce III. pod liczbą 3. a składający się z obligacyi urzędowej szambelana Józefa Kościelskiego z dnia 9. Czerwca r 1822. z znajdującym się na tejże zaregestrowaniu ingrossacyi z dnia 17. Pazdziernika r. 1822. i wykazu hypotecznego z dnia 17. Październikar. 1822., który podobno zaginął, jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawu, lub z jakiegokolwiek fundamentu pretensye mieć mniemają, ażeby się do zameldowania tychże zgłosili najpóźniej wterminie wyznaczonym na dzień 25. Czerwca 1845. r. o godzinie 11. przed południem przed delegowanym Wm. Ulrici, Radzcą Sądu Głównego, w naben und ihnen ein emiges Stillichweigen auferlegt werden wirb.

Bromberg, ben 17. Februar 1845.

Ronigl. Ober-Landes-Gericht; I. Abtheilung.

7) Proklama. Alle diejenigen, welsche an die von dem Ralkulaturgehülfen Jäckel für die ihm übertragen gewesene einstweilige Verwaltung unserer Deposital-Rasse bestellte Amts-Caution aus desesen Amtssührung Ansprücke zu haben glauben, werden aufgefordert, diese Ansprücke in termino deu 30. Mai d. I. vor dem Herrn Referendarius Rogalli anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalls sie dieser ihrer etwanigen Ansprücke an iene, von dem Jäckel bestellte Caution für verlustig erklärt werden sollen, und die Rückgabe der Caution erfolgen wird.

Bromberg, den 14. Februar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

8) Der Postisson Franz Neulitz und bie und die und bie unverehelichte Johanna Ptaszynska zu Koronowo, haben mittelft Shevertrages vom 17. April 1845. die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes ausgeschlosen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 21. April 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

széj izbie instrukcyjnéj, gdyż w razie przeciwnym prawa swe do takowych utracą, i im względem tychże nakazany zostanie wieczne milczenie.

Bydgoszcz, dnia 17. Lutego 1845. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Obwieszczenie. Wszyscy, którzyby do złożonej kaucyi pomocnika kalkulatury Jekla za tymczasowo mu powierzone urzędowanie naszej kassy depozytalnej pretensye rościć mogli z czasu urzędowania jego wzywają się niniejszem, ażeby pretensye te w terminie dnia 30. Maja przed W. Referendarzem Rogallim zameldowali i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie utracą swe prawa do rzeczonej przez Jekla złożonej kaucyi, a kaucya ta Jeklowi wydaną zostanie.

Bydgoszcz, dnia 14. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że pocztarek Franciszek Neulitz i niezamężna Joanna Ptaszynska z Koronowa, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Kwietnia 1845. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 26. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 119. Montag, ben 19. Mai 1845.

9) Das über bas Batererbe bes Schlof= fere Friedrich Bilbelm Bobm, jest in mentazaginely: dokumentodosobnio-Trier, in Sohe von 10 Rthir. 10 ggr. 33 ny na część spadkową po ojcu ślosarza Df. unterm 17. December 1832 gefertigte Fryderyka Wilhelma Boehm, teraz 3weigbofument bes Erbvergieichs vom w Trewirze zamieszkalego, 10 tal. 10 14. December 1821 und Nachtrage vom . dgr. 33 fen. wynoszącą, dnia 17. Gru. 6. September 1823, welches Erbtheil dnia 1832.r. wygotowany wrazzugoda Bufolge Berfügung und Syppothefenscheins dzialową z dnia 14. Grudnia 1821. r. i vom 3. Juni 1824 im Sypothenbuche dodatkiem z dnia 6. Września 1823. bes in Bromberg auf ber Posener Bor- r., która ta cześć spadkowa na mocy fadt Do 407 belegenen Grundfiude, dekretu i wykazu hypotecznego dnia Rubr, III. ad 2. eingetragen fieht und 3. Czerwca 1824. r. w księdze hypo-Die Bittwe Bohm geborne Miet vers tecznej gruntu pod Nr. 407. w Bydschuldete; ferner die im Sypothefenbuche goszczy na Poznańskiem przedmieber Stadt Fordon, auf das Grundfiud sciu polożonego pod Rubryka III. ber Salomon Friedlanderschen Cheleute ad 2. zapisang jest i którą część spad-No. 55., neue No. 61., Rubr. III. ad kowa wdowa Boehm z domu Mietz 1. unterm 20. April c. a. eingefragenen zadłuża. Dalej obligacya Lewina Dbligation bee Levin Wolf Cohn vom Wolfa Cohn z dnia 12. Kwietnia 1801. Splith lautend, mit deffen Ceffion bom 13. Mars 1810 auf Meyer Lewin Jacoby und beffen Ceffion vom 14. April 1825 auf Saul Schmul in Schneidemubl über 300 Rthle. und Binfen, nebft Sypothes tenfcbein, und die auf bemfelben Grund= ftude Rubr. III, ad 2. unterm 24. 3a= nuar 1803 notirte und unterm 8. Juli 1824 eingetragene Obligation bom 24.

Zapozwanie. Następujące doku-12. April 1801, recogn. am 20. April r. w księdze hypotecznej miasta For-1801 auf ben Dber-Uccife= und Bollrath dona na gruncie malżonków Salomon Friedlaender pod Nr. 55. a teraz 61. pod Rubr, III. ad I. dnia 20. Kwietnia tego samego roku zapisana, dnia 20. Kwietnia 1801. r. rekognoskowana na Naczelnego Radzce akcyzowego i celnego Splith brzmiąca, wraz z jego cessyą z dnia 13. Marca 1810. na Meyera Lewina Jakoby, niemniej z cessyą ostatniego z dnia 14. Kwiet.

Januar 1803 über 800 Rthir. nebft Binfen auf ben Schutiuben Lenfer Joas chim gu Fordon lautend; ferner die Dbli= gation ber Schuler'ichen alias Schule'ichen Cheleute bom 27. Juni 1789 über 100 Rthle. und Binfen, woruber fur bas De= positorium des ehemaligen Ronigl. Do= mainen = Juftig = Umte ju Roronowo bie Interime = Recognition bom 27. Juni 1789 ertheilt, und fur baffelbe bas Ras pital mit Binfen unterm 26. Juli 1827 in bas Sypothefenbuch bes im Domainens Umte Roronowo unter Dr. 13. gu Allthof belegenen Erbpachtegrundflude, jest ben Steidinger'fchen Cheleuten gehörig, sub Rubr. III. ad 1. eingetragen worben, und welche, nach ber unterm 2. August 1830 refp. 3. Januar 1840 erfolgten Mbameigung von 9 Rthle, 7 ggr. 9 pf. uber 90 Rthlr. 16 ggr. 3 pf. nebft Bin= fen bem Jofeph Gefchte zugefallen ift, find verloren gegangen.

Es werben baber alle biejenigen, welche an die oben gedachten gu lofchenden For= berungen und baruber ausgestellten Dos fumente als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefeinhaber, und

nia 1825, r. na Saula Schmuel z Pily na 300 tal. z prowizyami wraz z wykazem hypotecznym; niemniej obligacya z dnia 24. Stycznia 1803. r. na tym samym gruncie pod Rubr. III. ad 2. dnia 24. Stycznia 1803. r. no. towana, z dnia 24. Lipca 1824. r. zapisana na 800 tal. z prowizyami, na żyda przywilejowanego Leyser Joachim z Fordona brzmiąca. Nareście obligacya małżonków Schüler. alias Schule z dnia 27. Czerwca 1789. r. na 100 tal. zprowizyami, na która obligacyą dla depozytu Król. ekonomicznego urzędu sprawiedliwości w Koronowie rekognicya tymczasowa z dnia 27. Czerwca 1789.r. udzielona i dla depozytu rzeczonego kapitał wraz z prowizyami dnia 26. Lipca 1827. r. w księdze hypotecznej gruntu wieczysto-dzierzawnego w Koronowskim urzędzie ekonomicznym pod Nr. 13. w Starym Dwórze polożonego a teraż małżonkomSteidinger należącego, pod Rubr, III. ad I. zapisaną została i która obligacya, od któréj bowiem dnia 2. Sierpnia 1830. r. resp. 2. Stycznia 1840. r. 9 tal. 7 dgr. 9 fen. odosobnione zostały a zatém jeszcze 90 tal. 16 dgr. 3 fen. z prowizyami Jó. zefowi Geschke służy.

Zapozywają się więc wszyscy, którzy do wzwyż pretensyji dokumentów w téj mierze wygotowanych jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub insi dzierzycielowie listowni i beren Erben, ober bie fonft in beren sukcessorowie onych lub ci, którzy

Rechte getreten find, Unfpruche gu haben gebenten, ad term. ben 26. Juni b. 3. Bormittage 11 Uhr an biefiger Gerichteftelle bor bem herrn Affeffor Frant unter ber Bermarnung vorgelaben, baß bie Ausbleibenben mit ihren etwanigen Realansprüchen auf bie gedachten Grunds ftude pracludirt, ihnen beshalb ein ewis ges Stillschweigen auferlegt und bie refp. Dofumente amortifirt werben follen.

Bromberg, ben 31. Januar 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

prawa ich nabyli, pretensye mieć zamyślają, na termin dnia 26. Czera w ca zrana o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń przed Wm. Assessorem Frank podtém zagrożeniem, iż w razie niestawienia się z swemi pretensyami realnemi na wspomnione grunta wykluczeni, im wieczne milczenie nakazane, dokumenta rzeczone umorzone zostana,

Bydgoszcz, dnia 31. Stycznia 1845. Król. Sad Ziemsko - miejski.

10) Bekanntmachung. Die Cacilie Mauline geborne Berger und ber Buchfens macher Friedrich Schlicht ju Bnin, ba= ben mittelft Berhandlung bom 5. Marg 1845 nach erreichter Großjahrigfeit ber Erfteren, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hiers burch gur offentlichen Renntniß gebracht mirb.

Schrimm, am 18. Mar; 1845. Ronigl, Lande und Stadtgericht, Krol, Sad Ziemsko-miejski,

11) Der Schönfarber Markus Graubart von Dlefden und die Gara Behrendt bon bier, haben mittelft Chevertrages vom 10. April b. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und Des Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch gur öffentlichen Renntniß ges bracht mird.

Wollftein, am 11. April 1845. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podajesię niniejszém do wiadomości publicznej, że Cecilia Paulina z Bergerów i puszkarz Fryderyk Schlicht z Bnina, w protokule sądowym z dnia 5 Marca 1845. roku, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Szrém, dnia 28. Marca 1845.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że farbierz sukna Markus Graubart z Pleszewa ze Zarą Behrendt, tutaj zamieszkałą, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Kwietniar, b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 11. Kwietnia 1845, Król. Sąd Ziemsko-miejski.

12) Bekanntmachung. Die Josepha Obwieszczenie. Jozela Matczak, Matejat, Tochter bes ju Strzelnio ver= corka w Strzelnie zmarlego owczarza forbenen Schafere Balentin Matczaf, Walentego Matczaka, z swoim me-- hat, bei erreichter Großjahrigfeit, wit Zem Jozefem Budny, gospodarzem ihrem Chemanne, Birth Joseph Budny, w wielkim Sławsku, doszedszy pelgu Groß Clawet, Die Gutergemeinschaft noletności, wspolność majątku wyłą.

Inowroclaw, den 16. April 1845. Inowroclaw, d. 16. Kwietnia 1845.

13) Mothwendiger Verkauf. Land : und Stadt : Gericht gu - Rrotoschin.

Das in ber Stadt Bounn sub Nro. 681, belegene, bem Raufmann Wilhelm Reuerbach gehörige, aus einem 2Bohn= baufe nebft Unbau, Bagenremife, Stall= gebaute, Garten und hofraum beftebenbe Grundflud, abgeschatt auf 975 Rthir., gufolge ber nebft Sypothefenschein und Be= Dingungen in der Regiffratur einzusehenden Tare, foll am 4. September 1845 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Ge. richtestelle subhastirt werden.

Rrotofchin, ben 19. Upril 1845.

14) Der Tagearbeiter Johann Gottlieb Gutiche und die unverebelichte Marie Gli= fabeth Forfter gu Rogafen, haben mittelft Chevertrages vom 21. Diefes Monats Die Gemeinschaft der Guter und des Ermers bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Meferit, am 22. April 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

ausgeschloffen. Bandlen inneren bid noczyla. michaten, nie fun melanginalen ??

Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Sprzedaż konieczna. SadZiemsko-miejski w Krotoszynie.

Imienie nieruszyste podliczbą 681. w Zdunach położone, z domu mieszkalnego z przy budowaniem, z szopy, z stajni, z ogrodu wraz podworzem złożone, a do kupca Wilhelma Feuerbach należące, oszacowane na 975 tale wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Września 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Krotoszyn, dnia 19. Kwietnia 1845.

Poda e się niniejszém do wiadomości publicznej, że wyrobnik Jan Bogumił Gutsche i niezamężna Marya Elźbieta z Foersterów z Rogozinca, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Kwietnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 22. Kwietnia 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski. 15) Betanntmachung. Der Gutes Obwieszczenie. Wny. Julian Su. pachter herr Julian von Suchorzewefi chorzewski, possessor wsi Wierzei i Gingehung ihrer Che mittelft Chevers Zenstwa kontraktem przedslubnym meinschaft ber Guter und bes Erwerbes dobr i dorobku wylaczyli, co sie niausgeschloffen, welches hierdurch jur bis niejszem do publicznej wiadomości fentlichen Kenntniß gebracht wird. podaje. al alere und dan interiel

16) Die Bittwe Rruger, Louise geborne Podaje sie niniejszem do wiado-Pahlund ber Muhlenpachter Johann Suhn mosci publicznej, Ze wdowa Kruger au Broby, haben mittelft Chevertrages vom 26. April c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur bffentlichen Rennts niß gebracht wird.

Rogafen, am 26. April 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Der Lehrer Midor Ruffat zu Meue ftadt und die unverehelichte Johanna Cohn haben mittelft Chevertrages vom 24. Mary 1845. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierburch gur offentlichen Renntniß ge= bracht wird.

Gras, den 30. April 1845. Ronigl. Land: und Ctadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski,

18) Der Muller Carl Richard Weigelt aus Rawicz und die Christiane Caroline geschiedene Baum geborne Braun aus Daffel, haben mittelft Chevertrages vont 21. April 1845. Die Gemeinschaft ber

aus Bierzeja und bas graulein Florentine Wna. panna Florentyna z Brodnickich von Brodnicka aus Bilfowo, haben vor z Wilkowa, przed zawarciem mattrages vom 30. December 1844 bie Ges z dnia 30. Grudnia 1844, wspólność

Samter, ben 21. April 1845. Szamotuły, dnia 21. Kwietnia 1845. Ronigl, Land= und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko - miejski. tooked and toeken in universal bed

> Luiza z Pahlów i dzierzawca młyna Jan Huhn z Bród, kontraktem przedślubnym z dnia 26. Kwietnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłą-

> Rogoźno, dnia 26. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

> Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że nauczyciel Izydor Russak z Lwówka z niezameżną Joanna Cohn, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Marca 1845. wspólność majątku i dorokku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 30. Kwietnia 1845.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznéj, że Karól Richard Weigelt, młynarz z Rawicza i Krystyana Karolina z domu Braun rozwiedziona Baum z wsi Masłowa, konGuter und bee Erwerbes ausgeschloffen, traktem przedslubnym z dnia 21. welches hierdurch jur offentlichen Kennts Kwietnia 1845. wspolność majątku i niß gebracht mirb.

Rawicz, am 2. Mai 1845.

dorobku wyłączyli,

Rawicz, dnia 2. Maja 1845. Ronigl, Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

19) Bekanntmachung. Ginem hies figen Ginwohner find 25 Rthlr. 18 Ggr. Courant und 250 Rtblr, in Raffen=Uns weisungen, worunter fich auch brei fach= fifche à 1 Rthir, befinden, abgenommen worden und werden in unferem Depositorio aufbewahrt. Es ift ein großer Berbacht porhanden, bag bies Geld geftoblen ift, und ba ber Beftohlene unbefannt ift, fo forbern wir benfelben, fo wie überhaupt alle biejenigen, bie uber bie Entwendung Mustunft geben tonnen, auf, fich bei uns in 6 Bochen zu ihrer Bernehmung gu melben.

Pofen, ben 19. April 1845. Ronigliches Inquisitoriat.

many a wei blasions, kon-

Obwieszczenie. Jednemu mieszkańcowi tu zamieszkalemu odebrano 25 tal. 18 sgr. w gotowiźnie i 250 tal. w assygnacyach kassowych, pomiędzy któremi się znajdują trzy saskie a I tal; pieniadze te znajduja się w naszym depozycie. Wielkie jest porozumienie, że pieniądze te ukradziono a że uszkodzony niewiadomy, przeto wzywamy go, jako też wszystkich, którzyby względem kradzieży téj jakie mogli zdać objaśnienie, aby się w przeciągu 6 tygodni celem ich wysłuchania do nas zgłosilis

Poznań, dnia 19. Kwietnia 1845. Królewski Inkwizytoryat.

20) Bekanntmachung Um 27. b. D. Bormittage 9 Uhr follen in Goffon und am 30. b. De Bormittage 9 Uhr in Grat Die Bebufe ber Diesjahrigen Land. wehr-Ravallerie-Uebungen beichafften Naturalien (Brodmaterial und Fourage) Sffent: lich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung, entweber im Gangen ober in fleineren Parthien, verfteigert merben, wogu Raufluftige mit bem Bemerfen eine geladen werden, daß unfer Deputirter autorifirt werden wird, ben Bufchlag fogleich au ertheilen. Dofen, den 11. Mai 1845.

Ronigliche Intendontur 5. Urmee : Corps.

21) Bekanntmachung. Montag ben 19. b. D. fruh 10 Uhr wird ein, wegen Dummfoller Dienftuntaugliches Artillerie-Bugpferd, auf bem Ranonenplat offentlich ben Deiftbietenden verlauft merden. Pofen, den 16. Dai 1845.

Das Rommando ber 1ften Abtheilung 5ten Artillerie Brigabe,

- 22) Bei Lambed und Große in Pofen ift borrathig: Luge uber Luge. 2 fgr.
- 23) W Zurawicie pod Kiszkowem pow. Gnieźnieńskim przez publiczną licytacyą za gotową zapłatę na dniu 8. Lipca r. b. z wolnej ręki sprzedawane będą 900 dobrze poprawnych owiec, 24 wołów, 12 krów i 8 koni, jako też wszelkie porządki gospodarskie, na co chęć kupna mających zapraszam. Owce do końca Maja będą w wełnie.
- 24) Gute = Berfauf. Der Erbpachtögutebefiger Martin Jeste in Zalasewo bei Schwersenz, beabsichtigt bie Beräußerung seines baselbst sub Nro. 1. belegenen Erbpachtöguts. Erwerbungelustige werden Auskunft über die Größe besselben und bie Berkaufsbedingungen von ihm selbst erhalten. Zalasewo, am 15. Mai 1845.
- 25) Zwei Borwerke in ber Nahe von Gnesen, jedes aus eirea 1300 Morgen Land bestehend, sind entweder zusammen, oder auch jedes besonders, auf mehrere Jahre von Johanni d. J. ab, unter sehr vortheilhaften Bedingungen zu verpachten. Das Nahere ift zu erfragen bei Joseph Russat, Kausmann in Gnesen.
- 26) Ale Schreiber wird ein junger Mann von 15-18 Jahren mit billigen Unspruchen gesucht. Das Rabere Mublftrage Rr. 15. B. 2ten Stock.
- 27) Eine von mir wohlgekannte Person, welche am 14. b. M. 1 Stud schwarzen Taffet aus meiner handlung mitgenommen, welches 21\frac{3}{4} Ellen enthalt und auf bem Papier-Umschlage mit bem Verkaufspreise 1 Athlr. 1 sgr. vermerkt war, wird hiermit aufgefordert, biesen sofort an mich zurückzugeben, widrigenfalls bie strengsten Maßregeln gegen bieselbe von mir ergriffen werden mussen. Im ersten Falle wird jedoch die größte Verschwiegenheit versichert. Meyer Falk, Markt Nr. 98.
- 28) Mein bisheriges Geschäftslokal habe ich auf ben Ring Mr. 49. ins Pragers sche Haus verlegt. Indem ich hierauf einen hohen Abel und geehrtes Publikum aufs merksam zu machen mir erlaube, empsehle ich gleichzeitig die in meiner Fabrik nach ben neuesten englischen Modellen angesertigten Aether=Gastampen zur gutigen Besachtung. Breslau, im Mai 1845. S. Innocenz Eber. Metallsabrik und Handlung.
- 29) Bohnungen und Boll- Niederlagen mahrend bes Bollmartts und Johannis, haben zu vermiethen Gebruber Auerbach.

- 30) Noch einen Transport rothen und weißen Rleesaamen, frangbischer Lucerne, frangbischen und englischen Roggensaamen erhielten und empfehlen billigst Gebruder Undersch.
- 31) Um 13. c. ift eine Brillant = Nabel entwendet worden. Dieselbe bestand aus einem Brillant in Form einer Pendeloque, umgeben mit einer matt goldenen und dunkelblau emailirten Gallerie, daran ein seines Ketten, an dessen Ende sich noch eine einfache Nadel mit einem Brillant befand. Es wird ersucht, im vorkommenden Fall diese Nadel und Vorzeiger anzuhalten, Unterzeichneten davon in Kenntniß zu seigen, wogegen eine angemessene Belohnung zugesichert wird.

Posen, ben 15. Mai 1845. G. L. Rehfelb, Goldarbeiter und Jubelier.

- 32) Beachtenswerth. Mein letter Transport Bollfack-Drilliche ift burch ben boben Bafferstand zu spat bier eingetroffen, weshalb ich dieselben, um aufzuraus men, auffallend billig verlaufe. Satob Konigsberger, Martt Nr. 95.196.
- 33) Alle Sorten Strobbute werden aufe fconfte und billigfte gewaschen und ums geanbert in der Bafch. Anftalt von M. Lowenthal, Judenftrage Dr. 26.
- 34) Ein gut gerittenes biahriges Reitpferd fann bom herrn Raufmann Beuth. Breslauerstraße Do. 30., jum Berkauf nachgewiesen werden.
- 35) Copenhagner 3 Kronen und braunen Berger Leber-Thran empfiehlt Abolph Afch. Posen, Schlofftragen= und Markt. Sche Mr. 84.
- 36) Savons cosmetiques, pommades et huiles pour la cruer de cheveux ainsi eau de Cologne véritable on trouve chez Claviér, parfumeur français, Nr. 14. Breslauer Strasse.
- 37) Sonntag ben 18. b. M.: Großes Feuerwerk und Garten Konzert im Schils ling. Anfang bes Konzerts 5 Uhr, bes Feuerwerks 8 Uhr. Das Nahere befagen die Anschlagezettel.
- 38) Montag ben 19. d. M. Abonnement-Ronzert II. im Schilling.

Alamadar, dan Motorbush 20 816 614